N. 2829.

# CURRENDA XVI.

#### N. 2744.

Decretum Urbis et Orbis quoad translationem festi Immac. Concep. B. M. V.

"Postquam Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX Anno 1854. Dogma de Immacul. Beatae Mariae Virg. Concept., universo plaudente Orbe Catholico, solemniter proclamavit, vetus Christifidelium pietas erga splendidissimum istud Deiparae privilegium, nova veluti addita flamma, adeo exarsit, ut si hoc Festum nequeat VI Idus Decembris, quae propria est ipsius dies, ob occursum Dominicae secundae Adventus celebrari, vehementer doleant diu quandoque protrahi debere.

Communibus itaque Cleri, populique fidelis votis Sanctitas Sua satisfacere cupiens, quod de duobus aliis Beatissimae Dei Genitricis Festis, Purificatione et Annuntiatione a Sacra Rituum Congregatione cautum est Decreto Urbis et Orbis diei 20. Julii Anni 1748, ad Festam quoque Conceptionis extendere dignata est, ac proinde jussit, ut quibus Annis praedictum Festum occurrerit in Dominica secunda Adventus, transferendum sit in Feriam secundam immediate sequentem, quocumque festo etiam aequalis, non tamen alterioris ritus in eam incidente.

Hoc autem Decretum promulgari, atque in generalibus Calendarii Romani rubricis adjici voluit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 24 Maii 1860.

C. Episcopus Albanen. Card. Patrizi, S. R. C. Praef.

H. Capalti, S. R. C. Srcretarius."

Quod pro notitia et directione hisce communicatur.

E ses. 13 Sept. 1860.

#### Nr. 1698 i 2637.

#### Opłaty i stęple w sprawach fundacyjnych.

Dla pomyłek w markach stęplowych nie raz od W. Rządu krajowego Krakow, listy fundacyjne lubo już od konsystorza tutejszego potwierdzone, odesłane zostały do uzupełnienia kwoty brakującej... przez dolepienie marki stósownej. Aby na przyszłość zapobiedz podobnej nieprzyjemności, dopraszaliśmy się objaśnienia Rozporządzeń różnorodnych w sprawach fundacyjnych co do stęplów na listy fundacyjne. Nadeszło pożądane objaśnienie od W. Rządu krajowego Krakow. z d. 1 maja r. b. L. 8853, które między innemi tak opiewa:

»Nach der Tarispost 96 des Stempel= und Tar=Gesetzes vom 9. Februar 1850 unterliegen die Stiftbriefe, in so fern eine Gegenleistung bedungen wurde, der wans delbaren Stempelgebühr der Skala II. nach dem gestisteten Werthe.

Ift zu der Stiftung ein Kapical oder eine demselben gleich kommende Sache be-

stimmt, so bildet der Rapitalsbetrag den Stiftungswerth, bei einem Fruchtgenuße aber beträgt der Stiftungswerth das 20 fache des jährlichen Fruchtgenußertrages.

Die skalamäßigen Gebühren sind in der kaiserlichen Verordnung vom 8. Juli 1858 (Verordnungsblatt des h. k. k. Finanz-Ministeriums vom J. 1858 Seite 222) und der außerordentliche Zuschlag in der kais. Verordnung vom 17. Mai 1859 (Verordnungs-blatt vom J. 1859 Seite 143) enthalten.

In so fern die Stiftungen sich als Schenkungen unter Lebenden oder von Todeswegen darstellen d. i. in so fern der Bestiftete zu einer Gegenleistung, wie dieß bei
Messen- und Andacht-Stiftungen der Fall ist, nicht verp flichtet wird, so unterliegen
die Stiftbriefe einer siren Stempelgebühr von jedem Exemplare von 36 kr. ö. W.
es muß aber die Stiftung dem k. k. Steueramte zur Bemessung der unmittelbaren
Gebühr für Schenkungen und Uibertragungen von Todeswegen, rechtzeitig angezeigt
werden. Diese Anzeige muß dem k. k. Steueramte jedenfalls erstattet werden, wenn für
die Stiftung eine unbewegliche Sache bestimmt wird.

H. und dem Zinsertrage von 5 fl. für Ein Exemplar des Stiftbriefes an Stempel 32 kr., daher für drei Exemplare 96 kr. ö. W. bei dem Stiftbriefes an Stempel 32 kr., daher für drei Exemplare 96 kr. ö. W. bei dem Stiftbriefes an Stempel 3 fl. 75 kr. daher für drei Exemplare 11 fl. 25 kr. ö. W. und bei dem Stiftbriefes an Stempel 3 fl. 75 kr. daher für drei Exemplare 11 fl. 25 kr. ö. W. und bei dem Stiftbriefes an Stempel von 25 fl. daher für drei Exemplare 75 fl. ö. W.,— somit selbst bei der Ausfertigung von drei Exemplaren im Originale nicht einmal der vierte Theil des jährlichen Zinsertrags.

Dagegen beträgt bei Stiftungen zweiter Urt die Stempelgebühr für jedes Eremplar 36 fr. ö. W. und es wird die un mittelbare Stempelgebühr unabhängig von der Anzahl der Eremplare ermittelt und nur Einmal enrtichtet.«

Właśnie gdy powyższe Rozporządzenie do przedrukowania z uwagami przygotowywaliśmy, inne a to W. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z d. 18 lip. r. b. L. 10335 od wzmiankowanego W. Rządu Krakow. Indorsatem z 15 sierp. r. b. L. 22790 w tym samym przedmiocie odebraliśmy, które tu dosłownie umieszczamy:

»Um mehrseitigen Zweifeln zu begegnen, welche die Gebührenbehandlung der bei der Realisirung von Stiftungen vorkommenden Eingaben und auszufertigenden Urkunden, beziehungsweise die Anwendung der Vorschriften der kaiserlichen Patente vom 9. Februar und 2. August 1850 (R. G. Bl. Nr. 50 und 329) auf solche Eingaben und Urkunden betreffen, sindet man auf Grund der anher gelangten Zuschrift des k. k. Finanz-Ministeriums vom 8. Juli 1860 Z. 37020 zur weiteren angemeßenen Verständigung Nachstehendes betannt zu geben.

Gebührenfrei zu behandeln sind : a) der Stiftsbriefsentwurf, b) die Eingabe,

mit welcher die Kirchenvermögensverwaltung den Stiftsbriefsentwurf vorlegt, c) die Abschriften eines ausgefertigten Stiftbriefes, welche zu Amtszwecken und von Amtswegen ausgefertigt werden müffen, d) die Eingaben, womit die unter c. erwähnten Abschriften und die ausgefertigten Driginal-Stiftbriefe den Behörden von der Kirchenverwaltung vorgelegt werden.

Die Gebührenbehandlung der Stiftungsurfunde selbst ist durch die Tarispost 96 der Gesetz vom 9. Februar und 2. August 1850 und die Näherbestimmungen der Finanz-Ministerial-Verordnung vom 12. April 1860 (R. G. Bl. Nr. 93) in nachstehender Weise geregelt: 1) Bei Stiftungen, welche durch Schenkungen unter Lebenden oder von Todeszwegen, Vermächtnise oder andere letztwillige Anordnungen unter ausdrücklicher Bedingung einer Gegenleistung begründet sind, z. B. bei Meßenstiftungen, ist der Stiftbrief der von dem gestifteten Werthe entfallenden Gebühr nach der Skala II. unterworfen, welche durch Stempelmarken, oder insosern sie den Betrag von 20 fl. überschreitet, unmittelbar zu entzichten kommt. 2) In allen anderen Fällen, in denen durch eines der erwähnten Rechtsgeschäfte eine Stiftung errichtet oder vermehrt, jedoch eine Gegenleistung nicht ausdrücklich bedungen wird, ist die Perzentualgebühr zu entrichten.

Zu diesem Behufe sind Stiftungen dieser Art, wenn sie sich auf eine Verfügung unter Lebenden gründen, dem Gebührenbemessungsamte innerhalb acht Tagen uach ersfolgter Genehmigung des Stiftbrieses anzuzeigen.

Stiftungen aber von Todeswegen mussen in den Nachlaßausweis aufgenommen werden, worauf sie zugleich mit dem übrigen Nachlaße der Gebührenbemessung unsterzogen werden.

In den sub 2. erwähnten Fällen unterliegt überdieß jeder Driginal-Stiftbrief der fixen Stempelgebühr von 30 kr. österreichischer Währung nebst dem Kriegszuschlage von 6 kr. ö. W. Anbei ist der Schlußsatz der mit der bezogenen Finanzminisserial Berordnung kundgemachten A. h. Entschließung vom 15. März 1860 (K. G. Bl. Nr. 93) zu beachten, zufolge dessen eine bloß mittelbare Ableitung einer Gegenleistung aus dem wohlthätigen oder gemeinnüßigen Zwecke einer Gesellschaft oder anderen Anstalt, die mit dem Gegenstande der Schenkung oder leßtwilligen Anordnung betheilt wird, nicht geeignet ist, die Entrichtung der stalamäßigen= statt der Perzentualgebühr zu begründen.«

Ponieważ nie wszyscy z Szanownego Duchowieństwa posiadają potrzebną do zrozumienia tych WW. Rozporządzeń znajomość języka niemiec. ponieważ nie wszyscy zaopatrzeni są skalą II. stęplową, zaczem streszczamy takowe po polsku i dodajemy wyciąg ze skali II.

Według tych Rozporządzeń: 1) Wolne są od stępla: koncept na listy fundacyjne; od pis listów fundacyjnych urzędowych... jako i podania do wzmiankowanych konceptow i do listów fundacyjnych originalnych... 2) Stęplowi zaś podlegają listy fundacyjne (die Stiftbriefe) w 3 egzemplarzach, na które zazwyczaj od W. Rządu krajowego koncept do nich odbieramy, i takowy właściwemu Rządzcy kościoła z zaleceniem napi-

sania 3 listów fundacyjnych według konceptu, na całych arkuszach, i na markach stęplowych przepisanych przesyłamy.

Te marki albo są stałe, lub niestałe. Na listy, jeżli fundacyja nie połaczona z obowiązkami wyraźnemi, zapisując coś w ogólności n. p. na kościół, na ubogich, wtedy kwota marki jest stała a to na 30 cent. tylko choćby i największy był kapitał, lub realność fundacyjna... jednak obecnie przylepia się jeszcze marka druga na 6 cent., ale tylko tak długo, póki dodatek trwa wojenny. Niestałe marki biorą się na listy fundacyjne tak, jak na kwity, według wartości kapitału lub realności, podług skali II. c. k. Patentu stęplowego najnowszego, jeźli fundacyja orzeka obowiązki, n. p. Msze, wypominki, modły... a to również teraz pod wójne, zwyczajne i nad zwyczajne, póki trwa dodatek wojenny. I tak na sume fundacyjną do 20 fl. włącznie, jest marka patentowa na 5 ct. a dodatkowa na 2, razem 7 c. nad 20 aż do 40 fl. zwyczajna po 10 c. a nadzw. 3 razem 13 c. nad 40-60 fl. zwy. 15 c. nadz. 4 razem 19 c. nad 60-100 jest zwy. 25 c. a nadz. 7 razem 32 c. nad 100-200 fl. jest zw. 50, nadz. 13 razem 63 c. nad 200-300 fl. przep. zwy. 75, nadz. 19 razem 94 c. nad 300-400 fl. zwy. 1 fl. nadz. 25 c. razem 1 fl. 25 c. nad 400-800 fl. zwy. 2 fl. nadz. 50 c. razem 2 fl. 50 c. nad 800-1200 fl. zwy. 3 fl. nadz. 75 c. razem 3 fl. 75 c. i t. d. Gdyby zaś stępel wyniósł 20 fl. wtedy płaci się gotówką do c. k. Rządu.

Jakże wymierzać kwotę stęplową, kiedy nie kapitał, ale realność n. p. dom, ogród, grunt... podany jest na fundusz mszalny &c. Wtedy bierze się dochód z niéj roczny dwudziestokrotny, a ta suma wynikła stanowi kwoty stęplowe według skali II.; n. p. dochód z niéj roczny rachuje się na 5 fl. więc dwadzieścioraki czyni 100 fl. a wtenczas stępel będzie zwy. 25 c. a nadz. 7, razem 32 cent.

Prócz tego podciągają się fundacyje na mocy testamentu poczynione pod podatek spadkobierczy po 8 fl. od 100, a fundacyje za życia powstałe, obowiązkiem wyraźnym nie obciążone... podlegają podatkowi procentowemu, które to od c. k. Władz krajowych bezpośrednio wymierzane i wybierane bywają.

Z posiedz. 5 wrz. 1860.

#### Nr. 2397.

#### Polecenie P. Mikołaja Strzegockiego jako malarza.

Pan Strzegocki będąc od lat 20 malarzem, zajął się sztuką wyłącznie katolicką i już całe życie dla ozdoby świątyń Pańskich pracować pragnie. Czegokolwiek nauczył się w Rzymie, we Francyi i Bawaryi, wszystkiego chciałby użyć dla kraju mu miłego... nawet dla ubogich naszych kościołów. Twierdzi w swoim liście z 21 lip. r. b. że kilkanaście już dostarczył obrazów kościołom krajowym, z zadowolnieniem obstalujących... i że wszelkiego dołoży starania pod względem pośpiechu, ceny jak i wykonania.

Tuszymy sobie, że tego artystę rodaka raczéj wspiérać będą kościoły potrzebujące obrazów nowych, lub odnowienia starych, lub rady... aniżeli odpustowych czyli kramarskich bazgraczy.

Z posiedz. 9 wrz. 1860.

#### L. 2543.

#### Wezwanie do zamówienia i wspiérania Tygodnika katolickiego.

Nie możemy powtórnie, odnośnie do L. 1285 kurendy szkolnéj 4. r. b. nie zwrócić uwagi Waszej Szanowni Bracia! na wychodzące czasopismo w Grodzisku, Archi-Diecezyi Poznańskiej od 1 kwietnia r. b. "Tygodnik katolicki," którego wydawaniem trudni się zdolny i gorliwy kapłan, znany Wam ks. Prusinowski. Wydawca ten uzyskał u W. c. k. Ministerjum te względy, że poczty nasze trudnią się przyjmowaniem zaliczki i rozesłaniem tygodnika na ręce tych, do których należy. Jak napis i ogłoszenie zapowiada, tudzież te 2 załączone numera z 6 kw. i z 3 sierp. r. b. % okazują, Tygodnik katolicki zajmuje się sprawami kościoła katolickiego; podaje do wiadomości zdarzenia różne w kościele, lub tyczące się kościoła gdziebądź zapadłe; rozbiera i objaśnia takowe i występuje w obronie ś. religii naszej, gdzie tego potrzeba. Przypomina niektóre nauki kościoła, przytacza prawa kościelne, które do potrzeb i okoliczności czasu naszego należą; z tego względu ukazuje się dziś nietylko użytecznym ale i potrzebnym; sądzimy, że nie będzie nikomu obojętnym gościem, kogo jako tako obchodzi to, co się dziś w świecie katolickim dzieje.

Jeżeli dziś nie wszystkim jeszcze żądaniom zadosyć uczynić może, stanie się i to, skoro przyjdzie do sił wsparciem naszém i uzyska więcej współpracowników dzielnych. Zaliczka rocznie wynosi 4 talary pruskie, czyli według niestałego kursu pieniędzy naszych 8 ryń. w. a. Przyjmuje zaliczkę i kwartalnie. Jeżeliby każdy z szanownych księży Plebanów i Pomocników ich niebył w stanie utrzymywać Tygodnika katolickiego, to przynajmniej JM. XX. Dziekani zapisujuąc go na własność biblioteki dekanalnéj będą uważać na to, żeby każdy z ich dekanalnych okólnikiem dostał do rąk swych Tygodnika katolickiego.

Tarnów dnia 25 sierpnia 1860.

#### 3. 2765.

#### "Pastoral-Heilkunde" v. Dr. Macher, 4. Auslage in Augsburg.

Gleich nach Erscheinen der 1. Auflage begrüßten mehrere katholisch = theologische Zeitschriften (unter andern Pletz theol. Zeitschrift, Wien, der Religionöfreund von Regens Benkert, Würzburg) dieses praktische Buch für die Pastoral mit Freude und hoben in ausführlichen Recensionen dessen Borzüge hervor, wodurch es sich vor allem Andern, was in diesem Fache bisher erschienen sei, auszeichne, als ein Buch, mit dessen gediegenem Inhalte sich der hochwürdige Klerus im Allgemeinen bekannt machen sollte, was insbesondere den hochwürdigen Landklerus in seinem wichtigen Beruse sehr unterstützen werde.

Biele Artikel wurden in dieser 4. Auflage wesentlich erweitert und verbessert; der Herr Verfasser nahm besonders auf jene Gegenstände Rücksicht, welche für den praktischen Seelsorger auf dem Lande ein hervorstechendes Interesse haben. Besonders glaubte derselbe dem ausgesprochenen Wunsche vieler Herren Seelsorger, die Artikel über eine verständige Gesundheitspflege, über einfache Hausmittel für die erste Hilfeleistung in

Rrankheiten bis zur Ankunft des Arztes, über Hipochondrie und Schwer= muth, Nerven= und Seelenleiden und die Diätetik für solche Leidende, ausführ= lich behandelt zu sehen, Rechnung tragen zu müssen.

Bei Parthiebestellungen für Priester-Seminarien gibt die Matth. Rieger'sche Buchhandlung in Augsburg auf 12 Exemplare 1 frei, setzt alle Buchhandlungen des In- und Auslandes beim Bezug des Buches in den Stand, diese Offerte ebenfalls erfüllen zu können; dadurch vermindert sich der Ladenpreis oder man kann einigen unbemittelten Herren Theologen 1 Exemplar frei zukommen lassen. (Preis 3 fl. 12 kr. — 1 Thlr. 25 sgr.)

Mit dem Wunsche, daß diese neue Auflage mit demselben Beifalle aufgenommen und allseitige Verbreitung finden möge, wie es bei den drei frühern Ausgaben der Fall war, weisen Wir den Ehrw. Klerus mit der Vestellung an die nächste Buchhandlung.

Aus der Sitzung am 13. Sept. 1860.

#### Wezwanie do zakupienia sobie uczestnictwa 24 Mszy rocznych na 50 lat za 1 fl. w. a.

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności z Francyi we Lwowie, żyjąc z jałmużny, w ubóstwie i pracy, zajmuje się kształceniem moralnie podupadłych niewiast i ochroną młodych dziewcząt od zepsucia, — religijnem i sposobiącem do pracy wychowaniem. Siostry Zgromadzenia te przez świat odepchnięte i zdeptane istoty, przyjmują za własne córki. Uczą je zasad religii, uczą czytać — sposobią do wszystkich zajęć gospodarskich i robót kobiecych, nie psują ich pieszczotą i gnusnością — skromném, pojedyńczem życiem hartują ich siły — a pracą i ciągłem zajęciem wyrabiają duszę i sposobią na pożytecznych członków ludzkości. Tym sposobem wychowane powtórnie dzieci swoje, odrodzone Bogu i społeczeństwu, powracają znów światu, na własne żądanie tych dobrowolnych pokutnic.

Przekonawszy się jednak, iż gruntowne i staranne wychowanie dorastających dziew-cząt, jest najlepszą rękojmią ich przyszłego w świecie stanowiska, Zgromadzenie to, przyjmuje w ochronę dorosłe sieroty, które z braku odpowiedniej opieki, przytułku i wykształcenia moralnego, narażone są na wszystkie zdrożności życia opuszczonego i na utratę szaty niewinności na chrzcie świętym otrzymanej. Tym samym celem powodowane ma pod swoją opieką Szkółkę wychowania biednych dziewczynek — oraz Szpitalik ubogich dzieci Lwowskich.

Dla potrzeb tych jedném przewodnictwem kierowanych domów, chociaż w zupełném odosobnieniu od siebie zostających, a składających się już dzisiaj z 150 osób — kaplica pierwiastkowa okazała się szczupłą.

Zgromadzenie nie posiadając żadnych funduszów, rozpoczęło w imię Boże budowę znacznie większej kaplicy, aby umieścić w niej Pana nad Pany, który leczył chorych, i dziatki wzywał do siebie, i pozwolił Magdalenie u nóg swoich pokutować.

Ażeby łatwiej dojść do celu usiłowań, idac za przykładem innych pobożnych ludzi, budujących świątynie Pańskie tysiącami cegiełek, znoszonych ze wszystkich stron świata, wydały obrazek Najświętszej Panny Niepokalanego Poczęcia.

Każdy kupujący obrazek za 1 złr. w. a. nabywa prawa fundatora i wpisany zostanie w księgę fundacyjną. Zaś za fundatorów odprawiać się będzie 24 mszy św. rocznie przez lat 50. Można i dla dusz zmarłych pozyskać te prawa fundatora, kupując na ich imię obrazek.

Te wyżej wymienione korzyści duchowne dla fundatorów zapewnione zostały

aprobatą kościelną, udzieloną przez JW. ks. Administratora Manastyrskiego.

Przełożona chwalebnego Zgromadzenia Przew. A n t o n i n a M i r s k a, przysłała nam pod d. 17 sierp. r. b. 100 przeszło obrazków takich do rozprzedania tak korzystnego. Z nich do każdego Dekanatu załączamy tu /. po 4, w téj pewnéj nadziei, że ze skwapliwością rozbiorą pobożni, a Przewiel. Dziekani na końcu m. paźdź. przyślą Nam kwotę przypadającą, jako i spis kupicieli według imienia i nazwiska &c. abyśmy je z niego mogli przenieść do głównego spisu i przesłać do Przew. Zgromadzenia.

W przedsięwzięciu tej sprzedarzy obrazków, liczy Zgromadzenie na godło swoje: Opatrzności Bożej — na pomoc Patronki Niepokalanie Poczętej Maryi — i na uczucia, które Chrystus wlewa w serca pobożnych chrześcijan, mówiąc do nich:

"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzie otrzymają."

Z pos. 13 wrz. 1860.

#### Nr. 916.

#### Dalszy ciąg spisu sprawionych i naprawionych rzeczy w Dekanacie Nowo-Sandeckim aż do r. 1859.

W Ujanowicach: Za dawniejszych wizyt rzeczy sprawione: a) Za staraniem usilném J.Ks. Głombińskiego Plebana kościółek filialny w Kamiące zupełnie zreperowany, deskami wybity i olejnemi farbami wewnątrz wymalowany kosztem parafian za 800 fl. b) Cmentarz w Kamiące koło kościoła obmurowany nakładem wsi Jaworznej i Kamiąki, od którego oprócz kamieni zapłacili mularzom 100 fl. c) Organek nowy sprawił do Kamiąki Stanisław Zawada z Jaworznéj za 120 fl. d) Jacenty Stach z Krosnéj sprawił do Kamiąki ornat czerw. i kielich za 42 fl. f) Wincenty Orzeł sprawił do Kamiąki baldach i dwie latarnie za 34 fl. g) Wawrzeniec Stach z Krosnéj kazał wymalować w Kamiące ołtarz i dał wymalować antypedium na płótnie za 25 fl. h) Kociołek sprawił do Kamiąki na święcona wodę J. Ks. Pleban za 4 fl. i) Monstrancyją do Kamiąki sprawił J. Ks. Pleban z ofert za 35 fl. k) Puszka kupiona z ofert do Kamiąki za 16 fl. l) Ornat niebieski do Kamiąki sprawił J. Ks. Pleban za 12 fl. m) Kapę nową do Kamiąki kupili z Jaworznéj i Kamiąki parafianie za 65 fl. n) J. Ks. Pleban kosztem swoim Presbiterium w kościele w Ujanowicach z ołtarzami kazał w r. 1850 wymalować i toż samo w r. 1859 odnowić za 100 fl. o) J. Ks. Pleban kosztem swoim blisko wszystkie ornaty w Ujanowicach kazał odnowić i kapy za 210 fl. p) J. Ks. Pleban kosztem swoim sprawił do Kamiąki trybularz za 5 fl. q) J. Ks. Pleban kupił 2 kielichy do Ujanowic za 40 fl. r) J. Ks. Pleban wymurował kosztem swoim śpiklerz plebański z wozownią za 600 fl. s) Za staraniem J. Ks. Plebana sprawiono do Ujanowic w roku 1857 organ, na który Wincenty Stach z Zmiący dał 100 fl. Pani Baronowa Przychocka kolatorka dała 50 fl. J. Ks. Pleban dał 20 fl. a parafianie złożyli 50 fl. t) Za staraniem J. Ks. Plebana obmurowany cmentarz umarłych, na który oprócz kamieni, gliny, pomocy, zapłacili parafianie 120 fl. u) Dużo innych rzeczy w bieliźnie J. Ks. Pleban kazał zrobić swoim kosztem, które już dla braku miejsca się nie wykazują.

W Wielogłowach: Ogrojec wyreperowany, pobity, drzwi nowe w babieńcu i pod wieżą dane, kaplica zreperowana, ankrami żelaznemi ściągniona, 5 okien w kościele widoczniejszych i foremniejszych na miejscu starych zrobiono i kratami żelaznemi zaopatrzono, babieniec przemurowany, posadzka kamienna dana i dom mieszkalny nowy w roku przeszłym 1858 i dawniejszym wybudowany, wewnątrz tego roku skończony kosztem parafian i W. P. kolatora, 1200 fl. do czego przyczynił się 5 fl. J. Ks. Rybicki, Pleban.

W Zbyszycach: a) Ornat biały kosztem J. Ks. Bączalskiego, Plebana nowy za 20 fl. b) Biret kosztem J. Ks. Plebana za 1 fl. c) Krzyż drewniany z wizerunkiem P. Jezusa malowany z przepaską złoconą, kosztem J. Ks. Plebana za 5 fl. d) Anioł Stróż, rzeźba, malowany z pozłoconą przepaską za 3 fl.

Gorliwość koło utrzymywania świątyń i pobudynków plebańskich, jako i ozdób piérwszych, która się w powyższym opisie okazuje, na wszelką z Naszéj strony pochwałę zasługuje, a i nie mniéj na podanie takowéj do wiadomości całego Duchowieństwa Szan. Z niego czerpnie przekonanie, jak to jednych Pastérzy większa, drugich mniejsza owłada troskliwość około rzeczy Ich pieczy od kościoła powierzonych... jak to jedni większą, drudzy mniejszą, albo wcale żadną, lub małą po sobie na miejscu, gdzie ich za Stróżów dziedzictwa kościoła Opatrzność postanowiła, zostawią pamiątkę, lubo wszyscy, według miary Swéj zamożności, lub powinności stósunkowo powołani są do odpłacenia się Najwyższemu po części za wszelkie dary, nie mniéj do wywdzięczenia się Oblubienicy Chrystusowéj za uposażenie mierne lub hojne. Niech Duchownych i świeckich Dobroczyńców, których to ostatnich z ambony pochwalić należy; za taką i podobną hojność uwieńcza Dawca wszelkiej łaski blaskiem doczesnego i wiecznego błogosławieństwa, i niech wskrésza kościołowi podobnych codzień więcej opiekunów!

Rzeczy przybyłych do Inwentarza wciągnąć i spis takowych z LL. Inw. Nam przedłożyć zaleca się niniejszém.

Z posiedz. 8 marca 1860.

### Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 18. Sept. 1860.
PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.